## Ner 6.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 19go Lutego 1831 r.

Nro 172.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy z przedstawienia Dyrekcyi Policyi pod dniem 15 b. m. do L. 77 uczynionego okazuje się, iż pomimo zarządzonego śledztwa, krewni Michała Wierzbickiego wyrobnika w szpitalu Braci Miłosierdzia na Kazimierzu zmarłego, w Mieście Krakowie wyszukanemi niezostali, przeto Wydział udzielając wiadomości o śmierci rzeczonego Wierzbickiego kogo ta interessować może przez niniejszy Dziennik Rządowy, oznajmia zarazem, iż w każdym czasie nadesłany akt zejścia z Archivum Wydziałowego przez Familją zmarłego powziętym bydź może.

Kraków dnia 24 Stycznia 1831 r.

Senator Prezyduiący.
SOBOLEWSKI.
Konwicki Sekr. VVyd.

Nro 334.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy niejaki Tomasz Galaty w skutek apoplexyi nerwowej nagle zakończył życie, a niewiadome jest miejsce urodzenia tegóż, ani pobyt krewnych jego; przeto informuje się takowych gdzie bądż zamieszkałych, iżby w potrzebie pówzięcia aktu zejścia, udano się po takowy do właściwej parafii Wszystkich Swiętych w Krakowie,

Kraków dnia 28 Stycznia 1831 r.

Senator Prezyduiący
WASSERRAB.

Konwicki S. VV.

Nro 671.

## Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Powziąwszy wiadomość z rapportu Wójta gminy Balice, że w dniu 25 Stycznia b. r. Propinatorowi z wsi Kochanowa skradziono ogiera kasztanowatego lat 5 liczącego, takiej grzywy i ogona z odmianą na czole, miary 14; tudzież klacz maści gniadej bez odmiany, podobnież lat 5 mającą i tej samej miary; wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach władzy Ich uległych śledztwa sprawców kradzieży pomienionych koni, jak niemniej samych koni, i w razie powzięcia w tym

względzie jakiej wiadomości, pociągnienia winnych do odpowiedzialności.

Kraków dnia 3 Lutego 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 739.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż przez pewną Osobę znalezionym i w Dyrekcyi Policyi złożonym został kólczyk, który wydanym będzie temu, kto w przeciągu trzech miesięcy do Dyrekcyi zgłosi się i prawa własności do wspomnionego kólczyka należycie udowodni.

Kraków dnia 4 Lutego 1831.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 874.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż pewna Qsoba przechodząc dnia wczorajszego wieczorem przez ulicę Mikołajską, zgubiła obligacją od Rządu Cesarsko-Austrjackiego na Reńskich i 19 X<sup>rów</sup> na rzecz Antoniego Sadlera w roku 1801 wydaną, tudzież assygnat francuzki w roku 1792 na 50 Liwrów, wzywając zarazem tych wszystkich do którychby się z takowemi celem sprzedaży zgłaszano, o przytrzymanie wspomnionej obligacyi i assygnaty, a następnie takowych w Dyrekcyi Policyi złożenie.

W Krakowie dnia 9 Lutego 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi

Kucieński.

Paprocki S.D. P.

#### DODATEK

Do Nru 6.

#### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU Iwszey INSTANCYI

Wolnego, Niepodleglego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaie ninieyszém de publiczney wiadomości, iż w skutek wyroków Tryb: I. Inst: M. W. Krakowa z dnia 17 Sierpnia 1830 r. i 19 Stycznia 1831 r. między P. Franciszkiem Ilałatkiewiczem i Starozakonnym Izaakiem Wermuth, a PP. Leopoldem i Maryanna z Makowskich Szczepanowskiemi Małżonkami zaocznie zapadłych, sprzedanemi zostaną przez publiczną sądową licytacyą nayznacznieysze części wsi Radwanowic tychże PP. Leopolda i Maryanny z Mąkowskich Szczepanowskich Małżonków własne, noszące główne nazwiska, Jordanowszczyzna, Gatka czyli kłodniczyna i Mąkowszczyzna w gminie Pisary położone, o 2 1/2 mil od Krakowa odległe, a to z wszelkiemi rolami, polami łakami, zaroślami, Gaiami, zabudowaniami tak dworskiemi iak i włościańskiemi, zgoła z temi wszelkiemi prawami iakie PP. Szczepanowskim służą i służyć powinny, a to na żądanie P. Franciszka Hałatkiewicza O. M. Kr. i Str. Izaaka Wermuth przez P. Wincentego Szpora Adwokata O. P. D. wywłaszczene to popierających na zaspokojenie na-leżących się summ hypotecznych a. 1478 b. 18,000 c. 1250 P. Hałatkiewiczowi i d. 1600 Str. Wermuthowi z procentem i kosztami.

Cena pierwszego wywołania ustanowiona jest w summie 33000 złp. w monecie srebrnéy grubéy. Warunki licytacyi tey sądownie zatwierdzone są następujące:

- 1) Maiący chęć licytowania złoży na vadum summę 3000 złp. monetą srebrną od którego składania P. Franciszek Hałatkiewicz iest wolnym.
- 2) Nabywca zapłaci z szacunku wszelkie zaległe podatki tak z epoki Xięstwa Warszawskiego iako i Rządu dzisieyszego należące się.
- 3) Jeżeli iakie widerkauffy okażą się, te z Szacunku przy nieruchomości pozostaną się.
- 4) Nabywca złoży w ciągu 14 dni po licytacy i summę 10,000 złp. monetą srebrną w Depozyt Sądowy, od czego P. Franciszek Hałatkiewicz iest wolnym, na przypadek gdyby on zalicytował.
- 5) Szacunek, iaki w ręku nabywcy po potraceniu powyższych upłat zostanie się, zapłaci nabywca z procentem 5 od 100 od 24 Czerwca 1831 roku rechować się mającym, gdyż dopiero od dnia tego obeymie nieruchomość zalicytowaną w posiadanie iako od czasu expiracyi dzierżawy służącey P. Jozefowi Wosińskiemu.
- 6) Koszta exekucyine z depozytu sądowego w skutek wyroku takowe zasądzaiącego zapłacone będą, a na przypadek zalicytowania przez P. Franciszka Hałatkiewicza z funduszu u niego zostaiącego.
- 7) Na przypadek znalezienia się pretendenta ofiarującego w ciagu dni 8 po licytacyi o czwarta część wyżey, obowiązany będzie takowy pretendent naprzód złożyć ofiarowna wyże czwartą część w depożyt sądowy, a dopiero zgłoszenie się iego przyjętem bydź może.

6) Gdyby na pierwszym, ani na drugim ani na trzecim terminie, nieznalazł się pretendent ofiarujący cenę pierwszego wywołania 33000 złp. moneją srebrną, natedy na trzecjm terminie nastąpi, po upłynieniu czasu prawem oznaczonego, zniżenie ceny pierwszego wywołania do summy 22000 złp. monetą srebrną i od téy licytacya przed sięwziętą będzie.

Termina do licytacyi oznaczone są:

Dnia 16 Kwietnia ) Dnia 18 Maja (1831 roku Dnia 22 Czerwca )

Przysądzenie stanowcze na pierwszym zaruz terminie nastąpić meże, skoro pretamdent ofiarujący cenę wywołania znaydzie s ę.

Licytacya odbywać se bedzie na Audyencyi Trybunału w domu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywaiącego.

Na takowa przeto licytacya wszystkie interessowane strony, wszyscy wierzyciele i prawa rzeczowe maiący celem produkowania praw swych na pierwszym terminie, oraz wszyscy chęć kupienia maiący celem licytowania wzywają się.

W Krakowie dnia 11 Lutego 1831 r.

Kuliczkowski, Pisarz Tryb.